## 9521

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 258. Sonnabend, den 28. Oktober 1837.

Ungekommene gremden vom 26. Oktober.

Healbert; Hr. Wirthsch.=Commiss. Holubicki aus Maklino, Hr. Gutsbesitzer Rokossows est aus Magnussewice, I. in No. 30 Wallischei; Hr. Gutsbesitzer Rokossows sein aus Magnussewice, I. in No. 30 Wallischei; Hr. Gutsb. Maryanski aus Pensfern, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Gutsbesitzer Chelkowski aus Gorzyn, I. in No. 41 Gerberstr.; Hr. Dr. Langendorf, praktischer Arzt, aus Vreslau, I. in No. 21 Breitestr.; Hr. Muller, Kand. der Theol., aus hammerstadt, Hr. Påchter Krzskowski aus Pierzyna, I. in No. 89 Wallischei; Frau Oberamtm. Carmesia aus Stargard, Hr. Raufm. Goldstein aus Kosten, I. in No. 21 Wilh. Str.; Hr. Gutsb. v. Psarsti aus Huta, Hr. Land und Stadt Gerichts Rath v. Stophassus aus Schneidemübl, die Hrn. Referendarien Marten, Wismann und Hr. Hauslehrer Fischer aus Breslau, Hr. Dekonom Polle aus Zieleizig, I. in No. 3 Wilh. Str.; Hr. Kaufm. Genrich aus Magdeburg, Hr. Kaufm. Feleiber aus Stettin, I. in No. 4 St. Martin.

1) Der Kaufmann Abolph Asch hiersfelbst und die Mirel Hamburger, haben mittelst Schevertrages vom 15. August d. 3. die Gemeinschaft ber Gater und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierzburch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 21. Oftober 1837. Konigl. Preuß. Land, und Stadtgericht. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Adolf Asch kupiec tuteyszy i Mirel Hamburger, kontraktem przedślubnym z dnia 15. Sierpnia r. b., wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 21. Paźdz. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 2) Ueber ben Nachlaß bes zu Moschin verstorbenen Kaufmanns Johann Belmike ist heute ber erbschaftliche Liquidations= Prozeß erbssnet worden. Der Termin zur Ummelbung aller Ansprüche steht am 13. Dezember c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Herrn Ober-Landesgerichts= Affessor Biertel im Partheien=Zimmer des hiesigen Gerichts an,

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklärt, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was noch Befriedigung der sich meldenden Gliubiger von der Masse noch übrig bleiber sollte,

verwiesen werden.

Schrimm, am 26. Juli 1837. Konigl. Preußisches Land, und Stadtgericht.

3) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht su Rogasen.

Die sub No. 35. zu Murow. Goslin und sub No. 6. zu Pila belegenen Grund, stücke des Kaufmann Friedrich Koch sen., gerichtlich abgeschäft ersteres auf 1900 Athlr. letteres auf 800 Athlr. zusolge der, nehst Hypothekenschein und Bedin, gungen, in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 30. December 1837 Vormittags 9 Uhr an ordentlicher Gezrichtsstelle subhastirt werden.

Rogafen, ben 31. August 1837.

Konigl. Preug. Land = und Stadtgericht.

Nad pozostalością zmariego w Mosinie kupca Jana Velmike, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 13. Grudnia r. b. o godzinie 9téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Głównego W. Viertel.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Szrem, dnia 26. Lipca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sąd Ziemsko-mieyski

w Rogoźnie.
Nieruchomości w Mur. Goślinie pod No. 35 i w Pile pod No. 6 położone, kupcowi Fryderykowi Koch sen. należące, pierwsza na 1900 Tal. druga na 800 Tal, sądownie oszacowane wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 30. Grudnia 1837 przed południem o godzinie 9tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedanemi.

Rogoźno, dnia 31. Sierpnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 4) Nothwendiger Berkauf. Land= und Stadtgericht zu

Die in der Herrschaft Behle bei Schonlanke belegene segenannte Polnische Mühle nebst Zubehör, abgeschätzt auf 5147 Rthlr. 20 sgr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Taxe, soll am 2. Mai 1838 Bermittage 10 Uhr an orbentlicher Gerichtöstelle subhassiet werden.

5) Mothwendiger Berkauf. Land= und Stadtgericht zu Pleschen.

Das in Utrata sub Nro. 1 belegene, den Gottfried und Rosina Schnikerschen Eheleuten gehörige Grundstück, abgeschätz auf 478 Athle. zufolge der nebst Hyposthekenschein und Debingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 6 ten December 1837. Nachmitztags 3 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Realpratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praklusion spatestens in diesem Termine zu melden.

Die dem Aufenthalte nach und kanns ten Gläubiger, namentlich die Erben des verstorbenen Andreas Schulz werden hierzu öffentlich vorgeladen.

Pleschen, ben 24. Juli 1837. Konigl. Preuß. Land= und Stadt= Gericht. Sąd Ziemsko-mieyski w Trzciance.

Młyn tak nazwany Polski w maiętności Bialskiey pod Trzcianką położony, wraz z przyległościami oszacowany na 5147 Tal. 20 sgr. wedle taky, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 2. Maja 1838 przed południem o godzinie totey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Sąd Ziemsko - mieyski w Pleszewie,

Grunt w Utracie pod No. 1 położony, do Gottfrieda i Reginy małżonków Schnitzer należący, oszacowany na 478 Tal, wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 6go Grudnia 1837 po południu o godzinie 3iey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele mianowicie sukcessorowie zmarłego Andrzeja Schulz zapozywaią się ninieyszem publicznie.

Pleszew, dnia 24. Lipca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Bekanntmachung. Die unbefannten Erben

1) bes gu Sarocin im Sabre 1803 berftorbenen Probfies Telir v. Maba= linefi, beffen Rachlaß 23 Mtblr.

beträgt;

2) bes Schiffers Friedrich Dullin aus Ronin und des Schiffers Gottlieb Dullin, ber fich ju bem circa 60 Rthir, betragenden Rachlaffe bes Erfferen, welcher im Jahre 1823 auf der Barthe bei Reuftabt a/B. verftorben ift, als Gigenthumer ge= meldet bat:

3) ber im Jahre 1830 in Plefchen verftorbenen Wittme Gladafch Dag= balena geborne Artel, nomentlich Die Rinder ihrer Schwefter, verebelichten Aurczewefa und in specie ber Beronifa verebel. Grzeforfiewicz,

(der Nachlaß beträgt 80 Rthir.) werden hierdurch vorgelaben, in bem auf ben iften Juli 1838 por bem herrn Affeffor Being fruh to Uhr in un= fermanftruftione-Bimmer anftebenben Zermine zu erscheinen und ihre Gigenthumeober fonftige Anspruche anzumelben.

Melbet fich fein Erbe, ober wenn bie fich Melbenben ihre Legitimation nicht führen, fo werden die Rachlaffe als ber= renlos bem Riefus zugesprochen werden.

Plefchen, ben 7. August 1837.

Ronigl. Preug. Land = unb Stadtgericht,

Obwieszczenie. Sukcessorowie nieznaiomi: 116116 Gran

1) zmarłego w Iarocinie w roku 1803 Proboszcza Felixa Madalińskiego, którego pozostałość

23 Tal. wynosi,

2) Szypra Fryderyka Dullin z Konina, zmarłego w roku 1823 na Warcie ped Nowem Miastem i Iszypra Bogumiła Dullin, który ostatni do pozostalości pierwszego, wynosząca około 60 Tal. iako właściciel zgłosił się,

3) zmarłey w roku 1830 w Pleszewie wdowy Magdaleny z Arletów Gladasch, a mianowicie dzieci siostry iéy zamęźnéy Kurczewskiey, w szczególności Weroniki zamężney Grzegorkie-

wiczowev.

(Pozostałość wynosi 80 Tal.) wzywaią się ninieyszém, ażeby w wyznaczonym na dniu 1. Lipca 1838 przed Deputowanym Ur. Assessorem Heinz w izbie naszéy instrukcyinéy terminie zgłosili się, i praw swych lub inne iakie pretensye zameldowali.

Skoro żaden nie zgłosi się sukces. sor lub zgłaszaiący się legitimacyą niewyprowadzą, wtenczas takowe pozostałości, iako nie maiących właściciela fiskusowi przyznane zostana.

Pleszew, dnia 7. Sierpnia 1837. Król, Pruski Sąd Ziemsko-

Mieyski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt das Großherzogthum Posen.

Nro. 258. Connabend, ben 28. Oftober 1837.

7) Heber den Nachlaß des am 14. Dos vember 1834. ju Rarge verftorbenen Gerbermeiftere Johann Chriftian Storch, ift beute ber erbichaftliche Liquidatione= Prozef eroffnet worben. Der Termin zur Unmelbung aller Unfpruche fteht am 20. November c. Vormittags um 10 Uhr, vor bem Berrn Juftigrath be le Roi, im Partheienzimmer bes biefigen Ge= richts an. Fore trademount acuther

Wer fich in biefem Termine nicht mels bet, wird aller feiner etwanigen Borrechte berluftig erflart, und mit feinen Forberungen nur an basjenige, was nach Be= wszenstwa iakieby miał uznany, i z friedigung ber fich melbenben Glaubiger pretensya swoia li do tego odestany, bon der Maffe noch übrig bleiben follte, coby sie po zaspoko jeniu zgloszonych nerwiesen werben. wierzycieli pozostało.

Ronigl. Preug. Land-und Stadt= Krol. Pruski Sad Ziemsko-Bericht.

8) Nothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht gu Gnowraclaw, w Inowrocławiu, ben 3. September 1837.

Die dem Sfaac Joel Birschberg und deffen Chefrau Rofalie geborne hirfch Abraham jugehbrigen Grundftuce Dro. 269, 270 und 271 hiefelbft, gufammen abgeschätzt auf 3554 Rthlr. 17 fgr. 1

Nad pozostałością dnia 14. Listopada 1834 w Kargowie zmarłego garbarza Jana Krystyana Storch, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 20. Listopadar, b. o godzinie rotey przed południem w izbie strom tuteyszego Sądu przed W. de le Roi Sedzią Ziemsko-miey-

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawa pier-

Molsztyn, dnia 16. Juli 1837. Wolsztyn, dnia 16. Lipca 1837. Mieyski.

> Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski dnia 3. Września 1837.

Posiadłości do Izaka Joel Hirchberga i żony iego Rozalii z Hirzów Abraham należące, pod No. 29 aż do No. 271 w mieyscu położoe, ogólem na 3554 Tal. 17 sgr 1 fen.

pf. als Materialwerth und auf 3049 Rible. 10 fgr. als Ertragewerth Bufolge ber, nebft Spoothefenichein und Begins gungen in der Regiffratur einzufehenden Tare, follen am 5. Januar 1838 Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werben.

otaxowane co do wartości materyalow, a na 3049 Tal, 10 sgr. co do wartości z dochodów wyprowadzoney wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze maią być dnia 5. Stycznia 1838 przed poludniem o godzinie rotéy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprze-

Bekannemachung. Der Muller Friedrich Neudef aus Trebitich bei Driefen beabsichtigt in der Rabe bon Gjarnifau, auf einem bes 3wedes angekauften Plate an bem Bege gwiften bier und Schonlante, eine hollandische Bindmuble mit 2 Mahlgangen und einem hirsegange zu errichten, und hat den Konfens hierzu nachgefucht. Auf Grund ber Bestimmungen bes allgemeinen gandrechts Theil II. Titel 15 S. 229 et seq. und ber Befamtmachung im Umteblatt pro 1837 Geite 274 werden alle biejenigen, welche fich bagu berechtigt glauben, bierdurch aufgefordert, ihre Ginfpruche gegen diese Unlage binnen 8 Bochen prafluffvifcher Frift bei bem unterzeichneten Landrathe, Umte anzubringen. Rach Berlauf Diefer Zeit wird fein Widerspruch weiter angenommen, fondern ber Konfens zu der in Rede fiehenden Unlage eventualiter ertheilt werden. Czarnifau, ben 28. Geptember 1837.

## Ronigliches Lanbrathe = Umt.

Bekanntmachung. Freitag ben 3. November c. Bormittage um 10 Uhr wird im hiefigen Konigl. Magazin eine Quantitat Roggen = Rleie, auch Streuftrob, an ben Meiftbietenden gegen gleich baare Bezahlung verfauft. Pofen, ben 26. Oftober 1837. Konigliches Proviantamt.

Bur Bermeibung von Bermechfelungen mit bem Do. 249 G. 1480 ber Pifener Zeitung fich annoneirenden angehenden Romunal-Baubeamten herrn C. 2B. Soffmann zeige ich zur Berichtigung jener Unzeige meinen geehrten Befannten ergebenft an, bag ich in meinem Saufe Schutgenftrage Do. 98 A wohne. Strafe und hausnummer bitte ich auf ben an mich gerichteten Briefen gefälligft gu ber-F. 2B. hoffmann,

ebem. Diffrifte = und Domainen=Baubeamte und Grundeigenthumer.